an

## Nº: 36.

## Posener Intelligenz Blatt.

Connabend, den 11. Februar 1832.

Angefommene Fremde vom 8. Februar 1832.

Br. Probst Barcifzeweffi aus Rroben, Br. Probst Staffliewicz aus Babno, Sr. Pofi-Direftor Grofchte aus Bromberg, I. in No. 99 Wilde; Br. Partifulier Brunner aus Schonlanke, Sr. Commiff. Gladis aus Dpalenica, Br. Gutebef. v. Sjoldreffi aus Popowo, Frau Gutebef. v. Lubienefa aus Budzifzewo, I. in Ro. 1 St. Martin; Fran Gutebef. Storzemota aus Cepno, Br. Pachter v. Urbanomefi aus Targomagorfa, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Sr. Bantbeamte Dobedi aus Barfchau, br. Raufmann Stremer aus Stettin, Sr. Gutebef. Miegoleweffi aus Poloficzejewto, l. in Ro. 243 Breslauerftrage; Sr. Gutebef. Falfomeli aus Pa= cholewo, I. in Do. 168 Bafferstraße; Frau Gutebej. Biegansta aus Cytowto, I. in Do. 395 Gerberftraße; Br. Gutebef. Cuchorzewefi aus Goluchowo, Br. Gutebef. Dunin aus Lechlin, Frau Gutebef. Glupeta aus Sabarczewo, Krau Gutebef. Korntowska und Sr. Rognowell aus Placgte, Gr. Bormann und Sr. Rorn, Burger aus Liffa, fr. Pachter Joachimowicz aus Brodnica, I. in Ro. 391 Gerberftrage; Sr. Kaufmann Dartich aus Gnefen, Sr. Referendar v. Rarczemeli aus Krotofchin, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebef. Rudolph aus Samifi, I. in Do. 26 Ballifchei; Br. Raufmann Groß aus Rogafen, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Defon.-Inspettor Sendel aus Rogmin, 1. in Ro. 95 St. Abalbert.

Loiktalcitation. Auf ben Antrag ber Konigl. Intendantur bes 5. Armees Corps zu Posen fordern wir alle unbekannte Caffenglaubiger:

1) ber 10. Invaliden Compagnie gu Bentichen,

2) bes Landwehr = Bataillons (Rarge= fcen) 33. Infanterie=Regiments

Zapozew edyktalny. Na wniosek Królewskiéy Intendantury 5. korpusu armii w Poznaniu, wzywany wszystkich niewiadomych wierzycieli kass:

1) 10. kompanii inwalidow w Zbąszyniu,

2) batalionu obrony kraiowey (Kargowstiego) 33, pułku infanteryi (1. Referve = Regimente), beffen Cecabron und Artillerie-Compagnie in Rarge,

3) ber Magistrate zu Bentschen, Tirfch= tiegel und Karge, aus beren Gar=

nifon=Berwaltung,

4) ber Garnifon Lagarethe zu Bentichen und Tirschtiegel,

welche aus bem Ctate=Jahr, 1. Januar bis ultimo December 1830, noch For= berungen gu haben vermeinen, hiermit auf, fich in bem am 24. Marg f. 3. Bormittage um 10 Uhr bor bem herrn Landgerichte-Rath Giefecte bier anfteben= ben Termine entweder in Perfon ober burch zuläßige Bevollmachtigte, wozu wir ihnen die Juftig-Commiffarien Mallow und Roffel vorschlagen, ju erschei= nen, ihre Forderung gu liquidiren, folde mit Deweifen ju unterftuten. Im Fall ihres Ausbleibens haben fie gu ge= wartigen, baff fie ihre Unspruche an die Caffen ber gedachten Truppentheile, Da= giftrate und Lagarethe verluftig fenn und bamit an Diejenigen, mit benen fie fon= trabirt baben, verwiefen werden follen. Meferig ben 27. Oftober 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Der Raufmann Birfch Bolff Jacob= fohn und die Tine Tugendreich gu Fordon haben vor Einschreitung ber Che die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes unter fich gerichtlich ausgeschloffen.

Bromberg ben 2. Januar 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

(1. pułku odwodowego) tegoż eskadronu i kompanii artyleryi w Kargowie,

12.33

3) magistratów w Zbąszniu, Trzcielu i Kargowie z zarządu ich garnizonów,

4) garnizonu lazaretów w Zbąszyniu i Trzcielu,

którzy pretensye 2 roku etatowego od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia r. 1830. mieć ieszcze sądzą, aby się w terminie na dzień 24. Marcar. godzinę 10. przedpołudniową przed Sędzią Ziemiańskim Giesecke tu wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Mallowa i Roestel przedstawiamy stawili, pretensye swoie likwidowali i dowodami stwierdzili.

W razie niestawienia się czeka ich, iż pretensye swoie do kass wspomnionych oddziałów woyska, magistratów i lazaretów utracą i do tych z niemi odesłani zostaną, z którym kontraktowali.

Międzyrzecz, d. 27. Paźdz. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Hirsch Wolff Jacobsohn kupiec i Tine Tugendreich w Fordonie, wyłączyli między sobą sądownie przed wnyiściem wśluby małżeńskie wspólność maiątku i dorobku.

Bydgoszcz d. 2. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. In Gemäßheit bes g. 422. Tit. I Thl. 2. bes Allgem. Landrechts wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Johanna Wilhelmine Huth verehelichte Gräbel zu Labischin, nach ihrer erreichten Großjährigkeit, mit ihrem Ehemanne, Schuhmachermeister Ludwig Gräbel, jest in Bromberg wohnshaft, die Gemeinschaft der Güter, nicht aber die Gemeinschaft des Erwerbes, ausgeschlossen hat.

Bromberg den 29. December 1831. Ronigl. Prenf. Landgericht.

Bekanntmachung. Jum Verkauf bes hieselbst auf ber Posener Vorstadt unter der No. 359. belegenen Teichlersschen Grundstücks, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1028 Athl. 6 fgr. 10 pf. abgeschätzt ist, sieht im Wege der nothwendigen Subhassation ein neuer Bietungs = Termin auf den 2. Mai c. Vormittags um 10 Uhr in unserm Gesschäfts = Lokale vor dem Herrn Ober = Uppellations = Gerichts = Uffessor Sedlaczek an.

Die Tare fann in unserer Registratur eingeschen werben.

Bromberg ben 16. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Chodziesene Kreise belegene, ber Wittwe Duth zugehörige Freigut Gonne nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1361 Athl. 1 fgr. 8 pf. abgesschäft worden ist, soll auf ben Antrag

Obwieszczenie. Stósownie do § 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego podaie się do wiadomości, iż Johanna Wilhelmina zamężna Graebel z Huthów z Łabiszyna, po doyściu pełnoletności, z mężem swoim Ludwikiem Graeblem szewcem, teraz w Bydgoszczy mieszkaiących, wspólność maiątku, ale nie wspólność dorobku, wyłączyli.

Bydgoszcz d. 29. Grudnia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości Teichlera, tutey na przedmieściu Poznańskim pod liczbą 359.
położoney, która podług taxy sądowey na 1028 tal. 6 sgr. 6 fen. oceniona iest, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin
nowy licytacyiny na dzień 2. Maia
1832. ogodzinie 10 przed południem
w lokalu naszym służbowym przed
Ur. Sedłaczck Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego.

Taxa może być przeyrzana w Registraturze naszey.

Bydgoszcz d. 16. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Osiadłość wolna Goenne w Powiecie Chodzieskim położona, wdowie Huth należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1361 Tal. I sgr. 8 fen. iest oceniona,

eines Glaubigers bffentlich an ben Meifi= bietenden verkauft werden, und die Bietungs=Termine find auf

ben 4. Marz 1832, ben 9. April 1832, und ber peremtorische Termin auf ben 22. Mai 1832,

Vormittags 9 Uhr vor dem LandgerichtsMath Wegener im Landgerichts-Gebäude
angesetzt. Besithfähigen Käufern werden
biese Termine mit der Nachricht bekannt
gemacht, daß das Grundstück dem Meists
bietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe eine Ansnahme nothwendig machen.

Die Taxe kann in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 5. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Daß ber Kbnigliche Lieutenant im 7. Husaren-Regiment, Herr Heinrich Emil Geißler, und
bessen Braut, Demoiselle Pauline Auguste Keller hieselbst, in der Verhandlung vom 16. d. M. die eheliche Gütergemeinschaft vor ihrer Verheirathung
ausgeschlossen haben, wird hiermit zur
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Liffa ben 18. Januar 1832. Konigli Preug. Friedensgericht. na żądanie Wierzyciela publicznie naywięce daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 4go Marca 1832., dzień 9go Kwietnia termin zaś peremtoryczny na

dzień 22go Maja 1832., zrana o godzinie 9 przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Wegener wlokalu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, jeżeli prawne powody niebędą wymagać wyiątku.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 5. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Ur. Henryk Emil Geissler, porucznik w 7. pułku Huzarów, i obłubienica iego, Panna Paulina Augusta Keller, oboie tu z Leszna, wyłączyli pomiędzy sobą przed wkroczeniem w śluby malżenskie układem z dnia 16. m. i r. b. wspólność maiątku i dorobku, có ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

Leszno dnia 18. Stycznia 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju. Dublikandum. In Beranlassung bes Kanigl. Landgerichts zu Fraustadt wird auf dem, zur v. Mpcielskischen Concursmasse gehörigen, im hiesigen Kreise gelegenen Gute Turzyn der Neubau

2) zweier Wohnhaufer, jedes fur 4 Familien, und

b) zweier Stallungen, jebe mit 4

Abtheilungen, an ben Minbestfordernben ausgethan, wozu in Turzon
auf den 2. März c. Termin anberaumt iff, und kautionskähige Bau = Un=
ternehmer hierzu eingeladen werden.

Die Zeichnungen und Anschläge find jeberzeit in der hiefigen Registratur ein=

Die Befanntmachung ber Bebingun=

gen erfolgt im Termine.

Schubin ben 31. Januar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekannemachung. Den 21 sten Februar c. Morgens um g Uhr sollen bie zur Graf v Szoldrösischen Berlassenschaft gehörigen, in dem Schlosse zu Runowo befindlichen Meubles verschiestener Gattung bffentlich an den Meiste bietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu wir Kaussussige bierdurch einladen.

Lobsens ben 23. Januar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie Na wezwanie Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być we wsi Turzyn do massy konkurssowey Mycielskiego nalezącey, w Powiecie tuteyszym położoney, nowa budowla

a) dwóch mieszkalnych domów, każdy na cztery familie, i

b) dwoch stajen każda o 4 oddziałach,

wszystko w pace z gliny naymniéy żądaiącemu w entrepryzę wydana, do czego termin na dzień 2. Marcar, b. w Turzynie iest wyznaczony i ochotników budowli podięcia się kaucyą złożyć zdolnych tam wzywamy.

Rysy i Anszlagi są każdego czasu, w Registraturze naszéy do przeyrzenia.

Obznaymienie kondycyi nastąpi w terminie.

Szubin dnia 3r. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dnia 21. Lutego r. b. zrana o godzinie 9, maią być różne gatunki mebli, do pozostałości Hrabia Szołdrskiego należące, w zamku Runowskim znayduiących się, za gotową zaraz zapłatę naywięcéy daiącemu sprzedane, co się ochotę do kupna maiącym uwiadomia.

Lobženica d. 23. Stycznia 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Brenner und Schänker Lewin Michel Davidsohn aus Margonin und seine Braut, Köschen Damm aus Kossen, nach dem am 3. Januar 1825 vor dem Königl. Friebenögericht Kossen aufgenommenen Bertrage, die Gemeinschaft der Güter unter einander ausgeschlossen haben.

Chodziesen den 1. Februar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Steckbrief. Dem in ber hiefigen Frohnfeste eingeseffenen berüchtigten Diebe, Müllergesellen Wonciech Brzezinsti, so wie dem im Pleschenschen Kreise ohne Legitimation aufgegriffenen und anhero eingelieferten Joseph Kielezewski ist es gelungen, gestern Abends mit den Ketten aus dem Gefängnisse zu entweichen.

Da an der Habhaftwerdung dieser Flüchtlinge viel gelegen ift, so werden alle resp. Militair= und Civil-Obrigkeiten ersucht, auf diese Flüchtlinge ein wachsames Auge haben, im Betretungsfalle arretiren und unter sicherm Geleite an und abliesern zu lassen.

Perfonbeschreibung bes Bree-

Borname, Woyciech;
Zuname, Brzezinski;
Geburtsort, Posen;
Aufenthaltsort, Wagabonde;
Meligion, katholisch;
Alter, 32 Jahr;
Größe, 5 Kuß bis gegen 6 Zoll;
Haare, lichtblond und krauß;

Obwieszczenie. Szanownéy publiczności donoszemy, iż na mocy ugody w Sądzie Pokoju w Kościanie na dniu 3. Stycznia 1825. r. zawartéy, między właścicielem gorzalni i szynkarzem Lewinem Michałem Dawidsohnem z Margonina i polubienicą iego, Rożą Damm z Kościana, wspólność maiątku wyłączoną żostała. Chodzież dnia 1. Lutego 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Uwięzionemu w tuteyszym fronfeście głównemu złodzieiowi Woyciechowi Brzezinskiemu młynarczykowi i Józefowi Kielczewskiemu w powiecie Pleszewskim bez legitymacyi schwytanemu i tu nadesłanemu, zdarzyło się wczoray na wieczór w kajdanach z więzienia uciec.

Gdy na schwytaniu tychże zbiegów wiele zależy, przeto upraszamy wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby tychże zbiegów śledziły, wrazie zdybania aresztowały i pod ścisłą strażą nam odesłały.

Rysopis Woyciecha Brzezinskiego.

Imie, Woyciech;
nazwisko, Brzezinski;
mieysce urodzenia, Poznań;
mieysce pobytu, tułacz;
religii, katolickiey;
wieku, 32 lat;
wzrostu, 5 stóp do 6 cali;
włosów, iasnoblond kędzierzawych;

Stirn, breit und frei;
Augenbraunen, blond;
Augen, blau;
Mafe, långlich;
Mund, flein;
Bart, blonden Stutzbart;
Idhne, fehlerhaft;
Kinn, spizig;
Gesichtsbildung, långlich;
Gesichtsfarbe, gesund;
Gestalt, schlant;
Sprache, beutsch und polnisch;
Kennzeichen, keine.

Befleibung. Gine hellblaue Muge mit 2 Finger breis tem Baranten-Befat,

ein grauer tuchener Mantel mit braunem Delgfragen,

ein Paar lange grautuchene Beinkleiber,

ein Paar Halbfliefeln.

personbeschreibung bes Joseph

Rielczewski.

Borname, Joseph;
Zuname, Kielczewski;
Geburtsort, Bromberg;
Religion, katholisch;
Aufenthaltsort, Wagabonde;
Alter, 20 Jahre;
Größe, 5 Fuß 4 Zoll;
Haare, blond und kurz verschnitten;
Nase, breit;
Etirn, frei;
Augenbraunen, blond;
Augen, blau;
Mund. gewöhnlich;
Bart, blond;

czoła, szerokiego i otwartego;
powiek, blond;
ocz, niebieskich;
nosa, podługowatego;
ust, małych;
wąsy, blond;
zębów, niezupełnych;
podbródka, kończatego;
twarzy, pociągłey;
cery, zdrowey;
postawy, wysmukley;
mówi po polsku i po niemiecku;
szczególne oznaki, żadne.

Ubior.

Jasno 'niebieską czapkę z barankiem szarym szerokości dwóch palcy. Szaraczkowy sukienny płaszcz z kolnierzem barankowym brunatnym. Parę sukiennych szarych spodni, i ciźmów parę.

Rysopis Józefa Kielczewskiego.

Imię, Józef;
nazwisko, Kiełczewski;
mieysce urodzenia, Bydgoszcz;
religii, katolickiéy;
mieysce pobytu, tułacz;
wieku, 20 lat;
wzrostu, 5 stóp 4 cale;
włosów, blond krótko ciętych;
nosa, szerokiego;
czoła, otwartego;
powiek, blond;
ocz, niebieskich;
ust, zwyczaynych;
zarasta, blond;

Zahne, vollständig; Kinn, spiß; Gesichtsbildung, rund und voll; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, untersett; Sprache, polnisch und deutsch; besondere Kennzeichen:

a) im Geficht podennarbig;

b) an ber rechten Hand, so wie an ber linken Jufgebe eine Narbe.

Befleidung.

Einen schwarzen Frack und darüber einen alten grüntuchenen Ueberrock, blaustuchene Wester, blaue Beinkleider, einen grautuchenen Mantel, schwarztuchene Müge mit schwarzem Schirm, Stiefeln, ein leinenes hemde und ein roth Diftyg Halstuch mit gelben Blumen.

Pofen ben 8. Februar 1832. Konigliches Inquisitoriat.

zębów, zupełnych;
podbródka, kończatego;
skład twarzy, okrągły i zupełny;
cery, zdrowey;
postawy, siadley;
mowi, po polsku i po niemiecku.
Szczególne znaki:

a) ospowaty na twarzy;

b) na prawéy ręce iako też u paznokcia lewéy nogi ma bliznę. U b i o r.

Czarny frak, na tym stary zielony sukienny surdut, granatową sukienną westkę, takież spodnie, szaraczkowy sukienny płaszcz, czarną sukienną czapkę z czarnym rydelkiem, bóty, lnianą koszulę, czerwoną tyftykową chustkę z źółtemi kwiatkami.

Poznań, dnia 8. Lutego 1832. Królewski Inkwizytoryat.